# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAHOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 10 Kwietnia 1844 r.

Nro 2493.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolneyo Niepodlogłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Uchwały Senatu Rządzącego z d. 18 b. m. i r. do Nru 6613 zapadłej, mocą której zatwierdzoną została darowizna w kwocie Złp. 80 przez X. Hippolita Jankowskiego na rzecz ogólnego domu schronienia uczyniona; Wydział czyn ten darującego, jako naśladowania godny, do publicznej wiadomości podaje.

Kraków dnia 29 Marca 1844 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff. Nro 2339.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 8 Marca r. b. Nro 1151, odbędą się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 23 b. m. i r. dwie głośne licytacye in minus, jedna od summy Złp. 1014 gr. 22, na przestawienie komorek kloacznych i muru parkanowego w domu pod L. 102 Gm. VI. celem otwarcia uliczki miedzuch zwanej, druga od summy Złp. 523, na splantowanie i wybrukowanie tejże uliczki. Do pierwszej vadium w kwocie Złp. 101, do drugiej zaś Złp. 52 każdy z pretendentów złoży. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1844 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 2556.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z d. 18 Marca r. b. Nro 1319 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 23 b. m. i r. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiórstwo dokonania reparacyi w domu Kommissaryat w Czernichowie w sobie mie-

szczącym. Cena do pierwszego wywołania Złp. 549 gr. 25 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów kwotę Złp. 60 złoży. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 2 Kwietnia 1844 roku.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff.

Nro 3958.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podróżujący z Imienia i Nazwiska niewiadomy, przejeżdżając w d. 20 Lutego r. b. przez Szlagbaum w Przegini Duchownej, zaprzeczył dzierżawcy myta zapłaty należytości, za co przytrzymany, i w zamiarze zapewnienia tej należytości, tudzież przypadającej według taryffy kary onemuż płaszez z rękawicami zabrane, i w Kommissaryacie dystryktu Czernichów przy stosownym Rapporcie złożone zostały. Dyrekcya Policyi przeto wzywa właściciela powyższych effektów, aby po odbiór takowych, w ciągu miesiąca jednego do Kommissaryatu dystryktu Czernichów zgłosił się, w przeciwnym razie, po upłynieniu zakreślonego terminu, na satysfakcyą strony pokrzywdzonej, przez publiczną licytacyą sprzedane, pozostała zaś kwota na dochód Skarbu odkazaną zostanie.

Kraków dnia 21 Marca 1844 roku.

(3 r.)

Za Dyrektora Policyi Smidowicz. Sekretarz Ducillowicz. Nro 1131.

#### TRYBUNAL.

Na zasadzie Art. 770 K. C. postępując, wzywa mających prawo do massy ś. p. Elżbiety z Fischerów Majerowej, z połowy kamienicy Nro 389 w Krakowie w Gminie III. położonej, oraz ruchomości składającej się, aby po odbiór takowej, z prawami swemi do Trybunału w terminie trzech miesięcy zgłosili się, pod rygorem wprowadzenia P. Fran. Majera pozostałego małżonka w posiadanie pomienionej massy.

Kraków dnia 27 Lutego 1844 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący J. Czernicki. Sekretarz Lasocki.

Nro 1194.

### SEDZIA TRYBUNAŁU

Kommissarz upadłego handlu starozakonnego Mojżesza Kronyold pod L. 90 na Kazimierzu położonego.

Wzywa stosownie do Art. 40 K. H. Ks. III. wierzycieli upadłego handlu staroz. Mojżesza Krongold jako to: Jakoba Abraham Meyer et comp. W. A. Meyer i syna, Rosenfelda, Behrend et comp. z Berlina, A. J. Aschard syna, C. F. Haenel z Lipska, braci Dhyrenfurth z Wrocławia, L. F. Wolff z Berlina, Ernsta Weber z Gera, M. Behrenda i syna z Dessau, Hessa Ruben et comp. z Hamburga, Falka Rosenthal et comp. z Hamburga, I. F. Beerend z Dessau, braci Hirschfeld z Lipska, C. A. Putschke z Wiednia, A. Windmül-

lera i Braci z Lipska, Schimpfa i Gladisch z Gera, Moritza Moser et comp. z Lipska, F. Haagemann z Lipska, Philipa Eussien z Hamburga, braci Krohn z Lipska, Henryka Ochmig z Gera, Jana Maria Farina z Colonii, Jana Gottfrieda Ihle z Greifenberg, C. F. Hoffmann et comp. z Potersdorf, C. G. Tielsch z Hirschberg, Steudner et Fischer z Grüfenberg, J. Moser junior z Berlina, Spingarna z Krakowa, Antoniego Opielskiego z Kielc, Antonine Puszet z Krakowa, S. Böhm z Krakowa, Zerila Spirę z Krakowa, Franciszka Antoniego Wolff z Krakowa, Feinknopfa, Antoniego Höltzla, Goldgarta wszystkich z Krakowa, S. Horowitz z Tarnowa, Chaje Hirschfeld z Krakowa, J. Scheermann z Krakowa, Jana Bochenka z Krakowa, Marcina Welner z Altendorf, Hermann Müller et comp. z Berlina, Labenie Oppenheim et comp. z Paryża, J. G. Hermann et syn z Lipska, Jana fried von der Westen z Crefeld, Bovit et comp. z Lipska, G. et Eduard Gumpel z Hamburga, Bernhard Jacoby z Hamburga, Hertz Lövenstein z Berlina, L. Donauer z Lipska, Adolf Itzig et comp. z Lipska, Kirchof et Füsel z Lipska, J. C. Haarhaus synowie z Lipska, Henryka Ludwika Richtera z Lipska, J. F. A. Kretscher z Reichenbach, Augusta Hausmann z Brandeburga, Linowską z Krakowa, Hermanna Kaufmann z Berlina, B. Wolffa z Berlina, M. Beckert z Lipska, M. D. Jacobsohn z Krakowa, Marcusa Waroni z Wiednia, Dobe Hirschfeld, Leibla Rakower, Hirscha Grunwald, S. Deiches, Franciszka Hahna, Kellera, Jacoba Hirschfeld wszystkich z Krakowa, A. Nemitz z Wiednia, Leibla Goldgard z Krakowa, Berla Beckmann z Krakowa, F. Bujatti z Wiednia, M. Funk z Krakowa, Michała Funkenstein z Wiednia, aby na dniu 6 Maja b. r. o godzinie 3 z południa zgromadzić się zechcieli w sali posiedzeń Trybunału Wydziału I. dla podania według przepisu Art. 44 K. H. Ks. III. potrójnej listy potrzebnej liczby Syndyków tymczasowych, która następnie Trybunałowi w celu uskutecznienia wyboru przedstawioną zostanie.

Kraków dnia 16 Marca 1844 roku.

(3 r.)

Ciszewski

Nro 1502.

#### TRYBUNAŁ.

Wzywa mających prawo do massy upadłego handlu Chajma Hollendra z kwoty Złp. 131 gr. 26 składającej się, aby w zakresie 3ch miesięcy z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, po upływie bowiem bezskutecznie zakreślonego terminu, Skarb publiczny w posiadanie téj massy wprowadzonym zostanie.

Kraków dnia 16 Marca 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(2 r.)

Nrc 1660.

#### TRYBUNAL.

Gdy w depozycie kryminalnym znajduje się płaszcz ciemny bez peleryny od Wojciecha Wośniewskiego odebrany; przeto Trybunał postępując w ślad Sfów 517 i 518 K. K. Cz. I., wzywa mającego prawo do tego płaszcza, aby w przeciągu roku jednego po odbiór

onego zgłosił się, w przeciwnym razie płaszcz ten sprzedanym zostanie, i z wziętemi za niego pieniądzmi stosownie do przepisu prawa postąpionem będzie. — Kraków dnia 18 Marca 1844 roku.

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

\_\_\_\_\_

Nro 791.

#### TRYBUNAL.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota Złp. 348 gr. 20 z reszty † części szacuaku domu Nro 94 na Piasku za rezolucyą Trybunału z d. 20 Lipca 1837 r. do Nru, 3265 przez Ludwikę Prawdzicką złożona; przeto Trybunał wzywa interessowanych, aby po odbiór takowej zgłosili się z dowodami w terminie 3ch miesięcy, gdyż w przeciwnym razie kwota rzeczona Skarbowi Publicznemu przyznana zostanie. — Kraków dnia 20 Marca 1844 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Dymidowicz.

Sekretarz Lasocki.

#### Nro 1670.

#### TRYBUNA L.

Wzywa mających prawo do massy Doroty z Czosnowskich Rutterowej, składającej się z kwoty Złp. 1150 hipotecznie ubespieczonej i z kwoty Złp. 68 gr. 10 w depozycie Sądowym złożonej, aby po odbiór takowej z stosownemi dowodami w przeciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się, w razie bowiem przeciwnym, Skarb publiczny w posiadanie tejże wprowadzonymby został.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1844 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Sckretarz Lasocki. Nro 632.

#### TRYBUNAŁ.

Wzywa mających prawo do massy Józefa Gawin Niesiołowskiego z summy 106 Złp. 27 gr. hipotecznie ubespieczonej i 11 Złp. 17 gr. w gotowiznie składającej się, z resztującego szacunku domu Nro 157 na Podbrzeziu w roku 1818 przez licytacyą publiczną sprzedanego, pochodzącej; aby w terminie 3ch miesięcy po odbiór takowej do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania takowej Skarbowi publicznemu W. M. Krakowa.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

Nro 1886.

#### TRYBUNAL.

Gdy w depozycie kryminalnym znajduje się ręcznik literami A. K. i Numerem oznaczony od Maryanny Nowakownej odebrany; przeto Trybunał postępując w ślad paragrafów 517 i 518 K. K. Cz. I., wzywa mającego prawo do tego ręcznika, aby w przeciągu roku jednego po odbiór onego zgłosił się; w przeciwnym razie ręcznik ten sprzedanym zostanie i z wziętemi za niego pieniądzmi stosownie do przepisu prawa postąpionem będzie.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący
J. PAREŃSKI.
Sekretarz Lasocki.

(1 r.)